## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Butelligent=Comtoir im Posthause.

Nº 82. Donnerstag, den 5. April 1838.

Angekommene Fremden vom 3. April.

herr Guteb. Schulz aus Rornaty, Gr. Guteb. v. Dzierganowefi aus Gut= town, Sr. Guteb. v. Radoneff aus Bieganowo, Sr. Guteb. v. Dtochi aus Chwalibogowo, Frau Guteb. v. Mofzegenska aus Brodgen, I. in No. 15 Breiteftrage: Dr. Guteb. Albrecht aus Cichowo, Sr. Juftig-Commiff. Stort aus Liffu, gr. Raufmann Rrufe aus Berlin, Gr. Raufm. Bennig aus Stettin, I. in Do. 3 Salbborf; Sr. Graf Bacgunsti aus Ceraby, Sr. Partif. Bothe aus Neuftabt a/B., Sr. Dber-Umtmann Silbebrand aus Dafow, t, in Do. 3 Wilh. Str.; Gr. Partif. Miefitichet b. Wifcham aus Trenau, Br. Raufm. Rraufe aus Frankfurt a/D., Gr. Gutebef. v. Rwilecti aus Robelnit, I, in Do. 1 St. Martin; Sr. Guteb. v. Bendorf aus Riein-Guttowy, Sr. Guteb. v. Brodnicki aus Wilfowo, Sr. Guteb. v. Biatobioci aus Rrzeslice, Sr. Guteb. v. Mielecti aus Rarna, Sr. Guteb. v. Rurnatoweffi aus Imno, Fran Guteb. v. Szeganiecka aus Broby, Gr. Amterath Teitchen aus Jerfa, Sr. Raufm. hartmann aus Magdeburg, I. in Do. 15 Breslauerfir.; fr. Guteb. v. Jaraczeweffi aus Gluchowo, I. in Do. 41 Gerberftr.; Die Grn. Rauft. Rafachl und Danziger aus Meuftadt, Sr. Raufm. Knoller aus Brat, Die herren Raufl. Lazarus und Lowenftein aus Pinne, I. in Do. 5 Capiehaplat; Sr. Guteb. Browneford aus Borgejemo, f. in Do. 4 Breiteftrafe.

1) Bekanntmachung. In der Franz v. Krzyckischen Konkurs-Sache, in specie die Distribution der Jamobiliar, und der Gemein-Masse betreffend, werden zur Lis quidation etwaniger Ansprüche, die nach=

Obwieszczenie. W interessie konkursowym Franciszka Krzyckiego, a wprawdzie tyczącym się podziału massy immobiliarnéy i massy wspólnéy, zapozywa się celem likwidowabenannten Glaubiger refp. beren Erben und fonftigen Sutcefforen:

- 1) die Erben ber Barbara Wendorff geb. b. Krufzewella und ihres Shemannes Franz Wendorff, namentlich die Gefchwister Bincent, Cajetan, Ignat, Carl und Anna Wendorff,
- 2) die Erben ber Auguste Marianna Sophia Dorothea, verehelicht gewesenen v. Zablocka gebornen v. Snigocka, namentlich:

a) bie Julianna v. Poninsta geborne v. Zablocka,

b) ber Angustin v. Zablodi, jest beffen Tochter Constantia und Theephila v. Zabloda,

c) ber Cafimir v. Bablocki,

d) bie Rofalia Bojanowska geborne Lutomeka,

- e) die Antonina Zalewska geborne Lutomska,
- f) ber Nifelaus Lutomoffi, modo beffen Erben:
  - a) die Nepomucena verehelichte Bres glinska, und

B) ber Jakob Lutomeki,

- 3) der v. Szezntnicki,
- 4) ber Rondufteur Selling,
- 5) ber Schmidt Muller,
- 6) bie Bittme Lenfer,
- 7) ber Salomon Ifrael,

8) ber Birgermeifter Boncet, ad terminum ben 4. Mai 1838 Bormiffage um 10 Uhr in unferem Inftrut-

nia pretensyi bądź iakichkolwiek wierzycieli następuiących, resp. sukcessorów lub innych krewnych tychże, a mianowicie;

- sukcessorowie Barbary z Kruszewskich Wendorffowéy i małżonka téyże Franciszka Wendorff, iako to: Wincenty, Kajetan, Ignacy, Karól i Anna rodzeństwo Wendorffowie,
- 2) sukcessorowie Augustyny Maryanny Zofii Doroty z Snigockich zamężnéy byłéy Zabłockiéy, a mianowicie:
  - a) Julianna z Zabłockich Ponińska,
  - b) Augustyn Zabłocki nateraz córki tegoż Konstaucya i Teofila Zabłockie,

c) Kazmierz Zabłocki,

- d) Rozalia z Lutomskich Bojanowska,
- e) Antonina z Lutomskich Zalewska,
- f) Mikołay Lutomski nateraz sukcessorowie tegoż:
  - a) Nepomucena zamężna Breglińska i
  - B) Jakob Lutomski,
- 3) Ur. Szczytnicki,
- 4) Helling miernik,
- 5) Müller kowal,
- 6) wdowa Leyser,
- 7) Salomon Israel,
- 8) Woycek burmistrz,

na termin dnia 4. Maja 1838 zrana o godzinie 10téw w izbie instrukcyitione-Zimmer vor bem Lande und Stadte gerichts-Rath von Frankenberg unter ber Warnung vorgeladen, baß der Ausbleisbeide aller Anspruche und Vorzugerechte, bezüglich der noch vorhandenen Maffe für verlustig erklart und ihm damit ein ewis ges Stillschweigen auferlegt werden wird.

pofen, ben 9. December 1837. Abniglich Preuf. Dherlanbed= Gericht, I. Abtheilung.

2) Bekanntmachung. Es befinden sich im Depositorio des unterzeichneten Land, und Stadtgerichts folgende Mafefen, deren Eigenthuner nicht zu ermitzteln sind:

1) das Erbtheil bes Carl August Hop= pe von 4 Rthlr. 16 fgr: 43 pf.,

2) bas Percipiendum bes Schuhmas chers Johann Berger von 10 Rtlr. 3 fgr. 2 pf. aus ber Johann Bogels ichen Nachlaß-Maffe und

3) bie Nachlaß-Maffe ber Wittwe Glifabeth Ralinke von 21 Rthlr. 15

fgr. 3 pf.

Die, theils dem Namen, theils dem Aufenthalt nach unbekannten Sigenthümer dieser Massen oder beren Erben wers den hiermit aufgefordert, sich binnen 4 Wochen zu melden, und zur Empfangnahme zu legitimiren, widrigensfalls diese Gelder zur allgemeinen Justiz-Offizianten = Wittwen = Kasse abgesendet werden sollen.

Rrotoschin, ben 10. Marg 1838. Ronigl. Preuß. Land = und Stadtgericht.

néy naszéy przed Ur. Frankenberg Radzcą Sądu Ziemsko - mieyskiego z tém zagrożeniem, iż niestawaiący za utracaiącego wszelkich pretensyi i praw pierwszeństwa względem massy istnącey uznanym i wieczne milczenie iemu nakazane zostanie.

Poznań, dnia 9. Grudnia 1837. Królewski Główny Sąd Ziemiański, I. Wydziału.

Obwieszczenie. W depozycie niżéy podpisanego Król. Sądu Ziemskomieyskiego znaydują się następujące massy, których właściciele wyśledzonemi być nie mogą:

 część spadkowa Karóla Augustyna Hoppe w ilości 4 Tal. 16

sgr. 43 fen.,

część przypadaiąca na Jana Berger kunsztu szewskiego 10 Tal.
 sgr. 2 fen. z massy spadkowey Jana Bogumiła Vogel i

 massa spadkowa wdowy Elżbiety Kalinke 21 Tal. 15 sgr. 3 fen.

Wzywaią się przeto częścią z nazwiska, częścią z pobytu niewiadomi właściciele mass tychże lub ich sukcessorowie ninieyszem, aby się w przeciągu 4 tygodni zgłosili i do odebrania wylegitymowali, w przeciwnym bowiem razie pieniądze takowe do powszechney kassy wdow urzędników sądowych odesłane zostaną.

Krotoszyn, dnia 10. Marca 1838. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski. 3) Mothwendiger Verkauf. Land und = Stadtgericht gu Meserib.

Das im fogenannten polnischen Walbe ober Beiffenfand unter Do. 3, jest 44 belegene, ber Wittwe Maria Glifabeth Rau und ben Gottfried Raufden Erben gehorige Grundftud, abgeschatt auf 810 Athle. zufolge ber, nebst Sypothefenfchein und Begingungen in ber Regiftra= tur einzuschenden Tare, foll am 22ften Suni 1838 Bormittage 10 Uhr an or= bentlicher Gerichtsftelle fubhaftirt werden.

Meferit, ben 3. Februar 1838. massy, kertey do whatcioneld an idea to

nem; byt ufe moga;

4) Ueber ben Nachlaß bes Gutsbefigers Joseph v. Dogudi auf Bombolin ift beute ber erbschaftliche Liquidations=Prozeß er= bifnet worden. Der Termin gur Unmelbung aller Unspruche fteht am 18. Juni a. c. Bormittage um 10 Uhr por bem Land = und Stadtgerichte = Rathe Sahn im Partheien, Bimmer bes biefigen Ge= richts an.

Wer fich in biefem Termine nicht melbet, wird aller feiner etwanigen Borrechte verluftig erflart, und mit feinen Forbe= rungen nur an basjenige, mas nach Be= friedigung ber fich melbenben Glaubiger von der Maffe noch übrig bleiben follte, berwiefen werben.

Inomraclam, am 16. Marg 1838. Ronigf. Preug. Land = und Stadtgericht.

Sprzedaż konieczna.

Sad Ziemsko-Mieyski W.Miedzyrzeczu

Gospodarstwo w tak nazwanym Polskim borze czyli Weissensand pod No. 3 teraz 44 polożone, wdowie i sukcessorom Gottfryda Rau na. leżące, oszacowane na 810 Tal. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz, z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 22. Czerwca 1838 przed poludniem o godzinie rotév w mieyscu zwyklem posiedzeń sadowych sprzedane. in wasting with

Międzyrzecz, d. 3. Lutego 1838.

Nad pozostałością dziedzica dobr Ur. Józefa Boguckiego w Bombolinie, otworzono dziś process spadkowo-likwidacyiny. Termin do podania wszystkich pretensyi wyznaczony, przypada na dzień 18. Czerwca r. b. na godzinę 10ta przed południem w izbie stron tuteyszego Sądu przed Sędzią Ur. Hahn.

Kto sie w terminie tym nie zgłosi, zostanie za utracaiącego prawo pierwszeństwa iakieby miał uznany, i z pretensyą swoią li do tego odesłany, coby się po zaspokoieniu zgłoszonych wierzycieli pozostało.

Inowracław, dnia 16. Marca 1838. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

S (ALCOHOLDS)

A CHAIR REPAIR

5). Positialcitation. Machstehenbe Dokumente: aisst molden med med de

1) ber in ber Schmidt Christoph Elsnerichen Nachlaß = Sache am 10ten August 1801 vor dem vormaligen hiesigen Justiz-Magistrat aufgenomniene Erbrezeß, und

2) ber damit verbundene Hypotheken, schein vom 25. Mai 1804, nach welchem für den Schmidt Salomon Gottlieb Elkner auf der sub No. 77. zu Nieder-Pritschen gelegenen Schmiedenahrung an väterliches Erbibeil 133 Athle. 10 fgr. eingestragen gewarden, sind verloren gegangen.

Muf ben Untrag ber Intereffenten mer. ben demnach alle biejenigen, welche als Eigenthumer, Ceffionarien, Pfand= ober fonffige Briefeinhaber Unfpruche an biefe Dofumente zu haben glauben, fo wie bie Erben ber Ceffionarien, melche in bie Rechte bes gebachten Rreditors getreten ift, hierdurch aufgeforbert, ihre Unspruche bei und entweder schriftlich innerhalb drei Monaten ober fpateftens am 6. Juli 1838 Bormittage um 10 Uhr in unferm Inftruttionszimmer bor bem herrn Land= und Stabfgerichte-Rath Rohrmann, ente meder perfonlich, ober burch einen gulaßis gen Bevollmachtigten, wozu die herren Suftig = Rommiffarien Rugner bierfelbft, Schute und Stiebler gu Liffa porgefchlas gen werben, anzumelben und nachzumeis fen, widrigenfalls biefelben mit allen ihren Unspruchen an bie gedachten Dofus mente und verpfandeten Grundffice prå= Zapozew edykalny. Dokumenta nasiępne zaginęly:

Krysztofa Elsnera dnia 10. Sier.
pnia 1801 w byłym tuteyszym
Magistracie Sprawiedliwości spisane działy,

2) z temiż połączony dowód hypoteczny z dnia 25. Maja 1804 według którego w księdze wiesczystey gospodarstwa kowalskiego w dolney Przyczynie pod liczbą 77 położonego, dla kowala Salamona Bogumiła Elsnera schedy oyczystey 133 Tal. 10 sgr. iest zpisanych.

Na wniosek udział w téy mierze maiących wzywaią się ninieyszém wszyscy ci, którzyby iako właściciele, cessyonaryusze, zastawnicy lub z innego względu posiedziciele równie spadkobiercy tych cessyonaryusze, i co na których tylko zlewek prawa wspomnionego wierzyciela nastąpić mógł, aby ieżeli z tychże dokumentów iakowe pretensye rościć sobie zamyślaią, z temi na piśmie w ciągu trzech miesięcy, lub naydaléy w terminie dnia 6. Lipca 1838 przed południem o godzinie totév w izbie naszych posiedzeń, przed W. Rohrmanem Sędzią Ziemsko mieyskim osobiście, lub przez uwłaściwionego Pełnomocnika, na którego im przedstawiamy Kommissarzy Sprawiedliwości Ur. Kutzner w mieyscu i Ur. Ur. Schütze i Stiebler w Lesznie zgłotindirt, ihnen damit ein ewiges Stills schweigen auferlegt, die Dokumente amortisier, und soweit die Zahlung behauptet oder nachgewiesen worden, mit Loschung der Forderung im hypothekenbuche versfahren werden soll.

Frauftadt, ben 12. Marg 1838.

Ronigliches Land, und Stadt= Gericht.

6) Bekanntmachung. Aus der Obligation der Tischlermeister Johann Schulzschen Sheleute vom 13ten Oktober 1796, sind gemäß Refognitionsscheins vom 5. November 1796 auf das jest den Andreas Bohlmann und dessen Kindern erster She gehörige in der Stadt Schubin, Bromberger Regierungs Departements sub No. 87, früher 74 belegene Grundstück, 362 Athle. nebst fünf Prozent Zinsen stadtgerichts zu Nakel einsgetragen.

Da biejenigen, welche mit Elgenzthumsanspruchen an das gedachte Kapiztal hervorgetreten sind, sich nicht vollsständig haben legitimiren können, so werzben alle unbekannten etwanigen Besterberechtigten in Folge der Borschrift bes g. 392 bes Anhangs zur Allgemeinen Gerichtse Dronung aufgefordert, ihre Ansprüche dem unterzeichneten Gericht spätesteils in dem auf den 21. Juli d. J. Bormittags um 11 Uhr vor dem herrn

sili się i takowe udowodnili, w przeciwnym bowiem razie z wszelkiemi swemi pretensyami do tychże dokumentów i zastawnéy nieruchomości oddaleni, im wieczne milczenie nakazane, dokumenta zmortyzowane, i tak dalece wypłata z nich utzymywaną, i udowaną iest, z księgi wieczystey wymazane będą.

Wschowa, dnia 12. Marca 1838. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

Obwieszczenie. Z obligacyi stolarza Jana Schulz małżonków z dnia 23. Października 1796 roku, są podlug wykazu hypotecznego z dnia 5. Listopada 1796 r. na nieruchomości, nateraz Andrzejowi Bohlmann i iego dzieciom pierwszego małżeństwa należącey, w mieście Szubinie Departamentu Bydgoskiego pod No. 87, przedtem 74 położoney, 362 Tal. z procentami po 5 od sta dla depozytu byłego Sądu Mieyskiego w Nakle zaciągnione.

A że ci, którzy ze swemi pretensyami do tegoż kapitału przystąpili,
niedokładnie się mogli wylegitymować, przeto się wszyscy niewiadomi,
którzy lepsze prawo posiadaią, w skutek przepisu § 392 dodatku powszechnéy ordynacyi Sądowéy zapozywaią,
swe pretensye podpisanemu Sądowi
a naypóźniey w terminie na dzień
21. Lipca r. b. o 11tey godzinie
przed obiadem przed W. Dyrekto-

manu angesehten Termin anzuzeigen und nachzuweisen, wibrigenfalls angenom= men werben wird, fie erfennen im Bers baltniß ju ber Depofitalberwaltungs, De= borbe, Diejenigen Intereffenten, welche fich icon gemelbet und ihre Unfpruche theilmeife bescheinigt haben, als bie recht= magigen Gigenthumer bes gedachten Ra= pitale an, und laffen fich bie Musgahlung beffelben nebft Binfen an bie erwähnten Jutereffenten gefallen.

Lobfens, ben 16. Februar 1838. Ronigl, Preug. Land: und Stadts Krol. Pruski Sad Ziemsko-Gericht.

Land = und Stabt. Gerichte. Direfter Drift - rem Orthmann wyznaczonym oświadczyli, i udowodnili; w przeciwnym razie przyjętym zostanie, jako uznawaia w stósunku do władzy depozytalnéy tych interessentów, którzy sie iuż zgłosili, i swe pretensye częścia poświadczyli iako rzeczywistych właścicieli wspomnionego kapitału, i zezwalaią na onych wypłatę z prowizyą wspomnionym interessentom.

Łobżenica, dnia 16. Lutego 1838.

Mievski.

7) Droclama. Alle Diejenigen, welche an die im Spothekenbuche bes in ber Ctabt Obrando sub No. 141., vormale sub No. 116. belegenen, bem Maurer= meiffer Johann Gottfried Grubert und beffen Chefrau Glifabeth geb. Schult gebo= rigen Grundfiude sub Rubr. III. No. 1., fur ben Dichael Rlog eingetragenen Poft von 500 Athle, an rudffanbigen Raufgelbern und an bas barüber ausgeftellte Supotheken=Dofument, bestehend aus einer Ausfertigung bes gwischen bem Michael Alog ale Bertaufer und bem Daurermeifter Johann Friedrich Grubert ale Kaufer, unterm 5. April 1804. gerichtlich errichteten Rauf-Kontrafts und bem Spothefen-Refognitionefchein bes bormaligen Patrimonial Gerichts von Dbrgyco ju Rogafen bom 11. April 1804., ale Gigenthumer, Ceffionarien, Pfande ober fonftige Briefd: inhaber Uniprude gu machen haben, merben aufgefordert, fich bamit fpateftens in bem auf ben 9. Juli b. 3. Bormittage 11 Uhr vor bem herrn Dber = Lanbes. Gerichte = Uffeffor Ruhlmeier an hiefiger Gerichtoftelle anfiebenden Termine bei Ber= meidung ber Praflufion zu melden. Samter, ben 15. Marg 1838.

Ronigl, Preug. Land = und Stadtgericht.

<sup>8)</sup> Bekannemachung. Das an ber bom Markte nach bem Wilhelmsplage burchgeführten Grrafe lines belegene Zerrain, foll in drei besonderen Parzellen an ben Meiftbietenden bffentlich veraugert werden. Siergu ift ein Termin auf ben 10. Mai b. 3. Bormittage 11 Ubr im Magiftrate : Gigunge : Gaale anberaumt, mogu Raufluftige mir bem Bemerten eingelaben werben, bag jeber Mitbietenbe eine

baare Raution von 100 Rthle. zu erlegen hat, und bag bie Bedingungen in unferer Regiffratur wahrend ber Dienstftunden eingefehen werben tonnen. Der Magiftrat.

Dofen ; ben 29. Mary 1838.

Bekanntmachung. Das an ber bom Martte mach bem Bilhelmeplage burchgeführten Strafe linfe belegene Speichergebaube, beffen Materiallen noch febr brauchbar find, foll Behufs Abbruches offentlich an ben Deifibietenben veraugert Dierzu ift ein Termin auf ben 10ten April b. I. Morgens 11 Ubr im Magifirate = Gigunge = Saale anberaumt , wogu Raufluffige mit bem Bemerfen eingeladen werden, bag jeber Mitbietende eine baare Raution bon 100 Rebir. gu erlegen fat, und daß die Bedingungen in unferer Regiftramr mabrend ber Dienff= ftunden eingesehen werden tonnen.

Der Magiftrat. Dofen, ben 29. Mar; 1838.

- 10) Begen ichleuniger Ubreife ift in bem Saufe Do. 25. in ber Schutenfirafe eine herrschaftliche Wohnung in ber belle Gtage, bestehend aus 5 heigbaren Stuben, Ruche, 2 geraumigen trodenen Rellern, Stallung auf 3 Pferde und Wagenremife, fogleich billig zu vermiethen. Auch fann diefe Wohnung getheilt vermiethet werden. Das Rahere ift bei dem gegenwartigen Miether, ober bei bem Birth bes Saufes zu erfahren. Desgleichen fteben verschiedene Meubles, als: Schlaffopha, Schlafbant, Rleiberspinde, Bettstellen, Ruchentifch ze., ebendafelbft aus freier Sand jum Berfauf.
- 11) Montag ben 9. April bes Morgens 9 Uhr follen in dem Probianfamts-Saufe Do. 16a. einige Meubles, Pfervegefchiere, auch ein Salbwagen, offentlich perfauft werden.
- 12) Die acht englische Universal-Glanzwich fe von G. Fleetwordt in London, welche von den beruhmteften Chemifern gepruft worden ift, und laut beren ertheilten Atteften nur folche Ingredienzen enthalt, welche bas leber weich und geschnreidig erhalten, babei ben schonften Glang ohne Dube bervorbringt, und durch die nothige Berdunnung bas 12- bis 16fache Quantum liefert, ift fortwahrend in Buchfen von 1 pfd. 5 fgr. und von 1 pfo. 21 fgr. nebft Gebrauchegettel zu befommen bei herrn G. Bielefele in Pojen.

Eb. Defer, fonft G. Floren jun. in Leipzig, Saupt, Commissionair bes herrn G. Fleetwordt in London.

13) Feinfter Rofen = Parfum, welcher mit einigen Tropfen den reinften Rofengeruch erzeugt, und in Baffer jum waschen gegoffen, ber Saut einen vorzuglichen Wohlgeruch giebt, ift in Flacone 5 gGr. ju befommen bei Grn. G. Biele= Ed. Defer, fonft G. Floren jun, in Leinzig. feld in Pofen.